# Introp I Bettun.

Ericheint wöchentlich feche Dal Abende mit Ausnahme bes Sonntags.

218 Beilage: "Illuftrirtes Countageblatt" Abonnements-Preis für Thorn und Borftadte, sowie für Bod30rd, Moder und Culmfee frei ins haus vierteljährlich 2 Mart. Bei allen Poftanftalten des deutschen Reiches 2 Mart. Begründet, 1760.

Redaction und Expedition Bäckerstr. 39. fernsprech=Anschluß Ur. 75.

Anzeigen-Preis: Die Sgespaltene Corpus Beile ober beren Raum 10 Pf. — Annahme bei der Expedition und in der Buchhandlung Walter Lambook, Fernsprech-Anschluß Nr. 81, bis zwei Uhr Mittags. Für Moder bei herrn Worner, Lindenstr. 12 für Bodgorz bei herrn Grahlow und herrn Kausmann R. Meyer, sur Gulmsee in der Buchhandlung des herrn E. Baumann. Auswärts bei allen Annoncen-Grpeditionen.

### Dienstag, den 3. April

#### Bur Fortsehung der Reichstagssession.

Die Ofterferien des Reichsparlaments geben ju Ende, am 5. April nimmt baffelbe feine Geschäfte wieder auf. Mit der gewichtigen Entscheidung über ben beutsch = ruffischen Sandelsvertrag war ber Reichstag in feine öfterliche Erholungspause eingetreten, in dem anhebenden neuen Seffionsabschnitte mird er fich vor Allem in derjenigen großen Frage schluffig zu machen haben, Die an ihn gleich zu Beginn ber jegigen Tagung herantrat, in jener ber schwebenden Steuer- und Finanzresormprojekte. Der parla-mentarische Stand berselben ift bekannt, die Steuerkommission hat die Rovelle zum Stempelabgabengeset erledigt, unter Genehmigung ber neuen Borfen- und Lotteriefteuer, bagegen unter Ablehnung ber vorgeschlagenen Besteuerung ber Cheds, Quittungen und Frachtpapiere, mahrend die Rommiffionsberathung der Tabatund der Beinfteuer = Borlage, fowie des Entwurfes über die Reform ber Reichsfinangen erft noch bevorfteht. Die Reichstags. arbeiten auf diefem Bebiete befinden fich bemnach noch febr im Rudftande und wenn hiermit bis Bfingften wirklich aufgeraumt werden soll, so mußte der Reichstag einen gang besonderen Fleiß entwickeln. Da ift es aber nun vor allem erforderlich, daß man regierungsseitig mit flaren und endgiltigen Dispositionen bervortritt, gerade in Diefer Beziehung icheint jeboch neuerdings wieder eine ziemliche Ungewißheit gn berrichen. Bislang galt es nach ben eigenen Ertlärungen ber Regierungsvertreter als zweifellos, daß die Reichsregierung auf ber völligen Durchberathung und Erledigung fammtlicher Steuervorlagen bestehen werde, jest in beffen beißt es mit einem Dale, in Regierungefreisen wolle man unter Umftanden auf die weitere Plenarberathung des Tabats: und Beinfteuer . Gefetes verichten. Anbererfeits find aber auch Gerfichte aufgetaucht, benen gufolge fich gang neue Entwürfe einer Tabat. und Beinfteuer angeblich in Borbereitung befinden, bie bem Reichstage baldmöglichst vorgelegt werben follen ; bie fürzlich stattgefundene Sigung des preußischen Staatsministeriums, an welcher auch der Reichstanzler Graf Caprivi und der Schatzeftretair Graf Bosadowsky Wehner theilnahmen, wird mit die er Angelegenheit in Berbindung gebracht.

Falls bem Parlamente wirklich noch die fignalifirten neuen Entwürfe unterbreitet werben follten, fo murbe bie gegenwärtige Seifion eine unvermuthete Ausdehnung erfahren, ob indeffen Die Reichsboten noch bis in ben Sommer hinein gufammenzuhalten maren, bas durfte ftart zu bezweifeln fein, gang abgefeben bavon, bag bie angekundigten neuen Borlagen im Reichstage ichwerlich auf eine freundlichere Aufnahme ju rechnen batten, als ihre Borgangerinnen. Schon aus Rudfichten auf Die geschäftliche Lage mare es baher bas Befte, wenn die Regierung ben Reichstag mit Borlagen über eine anderweitige Tabat : und Beinbesteuerung unbehelligt ließe und bafur die Durchberathung ber ichwebenben Steuervorlagen forberte. Freilich ift bie Bermerfung bes

#### Inlins Schnorr von Carolsfeld.

(26. März 1794-1894.) Bon Bubwig Bietid.

(Rachdrud verboten.)

(Schluß.)

Die Bollenbung biefes Bertes vericob fich bis jum Jahre 1872 Zwei Jahre guvor icon hatte er - ebenfo wie Cornelius - burch ben Rom besuchenden und tamerabichaitlich mit biefem Rreife beutider Runftler vertebrenden, ingmifchen gum Thron gelangten, Rronpringen Ludwig von Bapern, einen ehren: vollen Ruf nach München erhalten, wo große würdige, fünstlerische Aufgaben ber "neudeutschen" Maler, der Bildhauer und Architetten harrten Port übernahm Schnorr eine Professur an der Runstakademie und die Ausschmückung einzelner Käume des "Neuen Ranigsbaues", welchen ber Ronig bem Refidengichloß anfügen ließ, mit Frestogemalden jum "Ribelungenliede". Cornelius hatte in seinen berühmten Bleiftiftzeichnungen zu diesem germanischen helbengesange die Typen der haupt haraftere ber gemaltigen Dichtung geschaffen und in einer folchen Machtigfeit und Bestimmtheit hingestellt, daß alle Maler und Zeichner, die nach ihm Darftellungen ber Geftalten und Genen Des Epos unternahmen, sich dem ftarten Ginfluß jener herben und grandiösen Gebilde auf ihre Phantasie nicht mehr zu entzieben vermochten. Auch in Schnorrs Ribelungenbildern verleugnet fich biefer Ginfluß ber Corneliusichen Schöpfungen nicht. Aber bas reiche Rompositionstalent Dieses Nachfolgers hat sich glänzend in feinen Bilbern ber Thaten und Leiben Siegfrieds, ter Burgunden, ber Sunnen und Chriembildens bethätigt. Auf eigentliche toloriftifche Bildwirkungen hat Schnorr, ebenfo wie alle Benoffen und Schuler bes Cornelius, die damals für König Ludwig malten, bier wie in seinen gabireichen späteren Bandmalereien freilich völlig verzichtet. Mit dem in Roble gezeichneten großen Karton galt allen diefen Künstlern der "neudeutschen" Schule oder Gemeinschaft in Haupt-aufgabe gelöst. Die Farbengebung war ihnen etwas Nebensächliches. Ihre Bilber find ihnen niemals icon farbig in der Phantafie aufgegangen, sondern bochftens als burd große Schatten und Lichtmaffen plaftifc berausgearbeitete Zeichnungen. Bor Cornelius hatte Schnorr, wenn ihm auch eben fo wenig die Gabe ber Schitderung beroischer Thaten, männlicher Kraft und Hoheit versagt mar, den Sinn für weibliche Anmut und Grazie voraus, mas fich mehr noch als in feinen großen Manbgemalben, in ben Beidnungen feines Bibelmerts wohlthuend geltend macht.

Beinsteuer und bes Tabatfabritatfteuergefetes, von bem Finangreform. gefet gang zu ichweigen, bei ber miggunftigen Stimmung bes Reichsparlaments nach wie vor zu gewärtigen, aber trot biefer miglichen Perspettive empfiehlt es fich, die Steuergejete noch in ber laufenden Sigungsperiode auf jeden Fall fammtlich burchzuberathen. Die verbundeten Regierungen haben bann wenigstens ein flippes und flares Urtheil des Reichetages in Sachen ber Steuer: und Finangreform vor fich und tonnen bann um fo beffer ihre Dispositionen für eine über furz ober lang boch tommende neue Action auf Diefem Gebiete treffen.

Reben ben genannten Borlagen harren in dem nachöfterlichen Seffionsabschnitte bes Reichstages noch einige andere Sachen ihrer befinitiven Erlebigung, unter benen die Borlagen über die Reform bes Abzahlungswefens und über den Schut von Baarenbezeichnungen und weiter die Novelle jum Biehseuchengefet hervorzuheben maren. Berichiebene Interpellationen 3. B. die Interpellation Bebet über die Unterdrudung des fozialdemofratischen Blattes in Mühlhaufen in E. - und Initiativantrage, bann noch Petitionen und Bahlprüfungen stellen den Reft des parlamentarischen Arbeitsprogrammes im Reichstage für die Zeit zwischen Oftern und Pfingften bar. Alles in Allem genommen, giebt es für den Reichstag auch jest noch ein ziemlich erhebliches Bensum zu erledigen, und will er hiermit bis zum Feste der Maien reinen Tisch machen, so wird er eben recht sleißig sein müssen. An eine Verlängerung der Sef sion über Pfingsten hinaus ift im Ernfte wohl nicht zu benten und ba bie Reichsbigten run icon feit dem 16. November versammelt find, fo tonnen fie auch mit Jug verlangen, zur Maienzeit endgiltig nach Saufe entlassen zu werden.

#### Peutsches Reich.

Aus Abbazia. Nach bem kurzen, aber so ungemein berzlich verlaufenen Besuche bes Kaisers Franz Joseph in Abbazia verbringt die beutsche Kaisersamilie ihre Tage in heiterer Muße. Es wurden größere und fleinere Ausfluge ju Baffer ober gu Lande unternommen, die taiferlichen Prinzen tummeln fich nach Bergensluft im Freien, und Eltern, wie Rindern befommt Diefer Ausflug nach bem Guben prächtig. Bie fich icon herausgestellt hat, beruhten bie Melbungen von außerorbentlichen Beranftaltungen und Festlichkeiten, welche bem Raiferpaare gu Ghren getroffen werben follten, meift auf Erfindung; man wird baber abzumarten haben, ob die wieber anfgetauchte Runde von einem Bufammentreffen bes italienischen Königspaares mit ben beutschen Majestäten in Benedig fich bewahrheiten wird. Die venetianifchen Geschäftsleute munichen ertlärlicherweise ein foldes Ereigniß, bas einen gewaltigen Frembenftrom nach der Lagunenftadt gieben wurde, aber bergleichen Erwägungen find nun einmal teine ausichlaggebenben. Dan muß erwarten, mas ba fommt. Der Raifer

Sein toniglicher Gonner beauftragte ben Daler jenes Ribelungen Bytlus noch lange por beffen Bollendung bereits mit einem verwandten, noch umfangreicheren Bert : der Ausschmudung eines neu errichteten "Saalbaues" bes Residenzichloffes mit großen Bandgemälben zur Geschichte Karls des Großen, Fried-rich Barbaroffas und Audolfs von Habsburg. Während der Jahre 1835-42 wurden fie nach Schnorrs Entwürfen und Rartons burch biefen und die ihn babet unterftugenden Genoffen und Schüler Friedrich Olivier, G. Jäger, Gießmann und Palmers in entauftifcher Malerei ausgeführt. Der König trieb feine Runftler zu einem fo überhafteten Arbeiten an, bag bie von ihnen geschaffenen Gemälde unmöglich fo völlig ausgereifte Schöpfungen fein tonnten, wie die Meifter es im Intereffe ihres eigenen Ruhmes munichen gewußt hatten. Ruf ber fachnichen Regierung an Schnorr, Die Direttion ber Dresbener Gemäldegalerie und eine Profeffur an ber bortigen Atademie ju übernehmen, leiftete er 1846 um fo lieber Folge, als die politischen wie die Runftzustände in München immer unerquicklicher geworden waren. Cornelius war feit fünf Jahren von München geschieden, 2B. Raulbach beherrichte Die Atademie und bas Runftleben und zu Diefes Meifters Runftweise und Berjonlichtei ftand Die Schnorcs im icaritem Gegen-In Dresben gestalteten sich bie Berhaltniffe außerorbentlich gludlich und befriedigend. Die Pflichten seines Doppelamts wurden von Schnorr mit Freude daran und Liebe dafür erfüllt. Aber nur ju bald warten die öffentlichen Greigniffe und perfonliche Leibensprüfungen trübe Schatten über Dies lichte Glück. Die ausbrechende Revolution und bie blutigen Strafentampfe in Dresben ichufen Schnorr ale Galeriedirektor ichwere Sorgen um bas Schidfal der feiner Ueberwachung anvertrauten unschäpbaren Sammlungen; und ju derfelben Beit ergriff ihn eine Mugentrantheit, welche die Erblindung auf einem Auge gur Folge hatte. Aber fein gottergebener Sinn ließ fich durch Diefe Beimfuchung nicht nieberbeugen. Jene Schädigung seiner Sehlraft verhinderte ihn nicht, mit aller Energie an die Ausführung eines großen fünftlerifchen Unternehmens zu geben, in welchem er besonders durch Joffas Bunfen auf einer gemeinsamen Reise nach London 1851 angeregt worden mar. Es ist bas berühmte Bibels wert, dem der Rame Schnorr von Carolsfelds doch erft feinen volksthumlichen Ruhm dankt. Zweihundertund: vierzig Rompositionen, burch welche ebenso viele in ben Büchern bes alten und neuen Teftaments ergahlten Borgange dargestellt sind, entwarf er auf bem holpstod. Durch tüchtige Iplographen fatfimile geschnitten, find biefe Beichnungen gur

wird am 12. April Abende Abbazia wieder verlaffen und am nächsten Tage Bormittags in Wien eintreffen, um einen Tag mit bem Raifer Franz Joseph in Schloß Schönbrunn zu verleben. Am nächsten Tage reift bann ber Raifer nach Karlsruhe zum Besuche seiner Tante, der Großherzogin von Baden, ber einzigen Schwester Raifer Friedrichs, und des Großherzoges, ihres Gemahle. Am letten Sonntag wohnten der Raifer und die Raiferin mit den älteren Bringen und dem hofftaate dem Gottesdienfle an Bord des Schulichiffes "Moltte" bei und tehrten Mittags nach Abbasia zurud. Rachmittags follte ein Ausflug unternommen

Die angebliche Raifergusammentunft. Bieber einmal beginnen in einer Angahl beutscher Blätter Rombinationen bar. über, ob zwischen dem beutschen Raifer und bem Baren bemnächst eine Zusammentunft ftattfinden werde, wobei diesmal der Abichluß bes ruffifden Sanbelsvertrages als Ausgangepunkt folder Erörterungen benutt wird. Wenn man fich bes wenig wurdigen Sin und herrebens erinnert, bas früher jedesmal entftand, wenn diefes Thema angeregt murbe, fo tann mau nur munichen, daß nicht eine neue Auflage bavon bevorftebe. Das Buftanbetommen bes Sandelsvertrages ift ein Greigniß, beffen Bedeutung, auch in politischer Beziehung, für alle Belt einleuchtend ift; es liegt gar fein Grund vor, jest nach nenen Unzeichen des Standes der beutscheruffischen Beziehungen Ausgud zu halten.

Auszeichnung bes Fürsten Bismard burch ben Raifer. Raifer Bilhelm hat an ben Fürsten Bismard zu beffen 79. Geburtstage ein fehr huldvolles Telegramm nach Friedrichs rube gerichtet. Er verehrt bem Fürften einen funftvoll gearbeiteten Rüraß; das Material des Stahlpanzers, so heißt es in dem Telegramm, sei ein Wahrzeichen deutscher Treue und Dankbarkeit, denen auch er burch die Widmung bes Panzers Ausbruck geben wolle. Der Banger wurde Mittags burch ben Flügelabjutanten Grafen Moltte bem Altreichstangler überreicht. Es haben ferner depeschiert der König Albert von Sachsen, der König Wilhelm von Burttemberg, der Bring Regent Luitpold von Bayern, der Großherzog von Baden, ber Gerzog und ber Erbpring von Meiningen, beffen Geburistag auch auf ben 1. April fallt, ber Pring-Regent von Braunschweig, und andere Fürsten und Notabilitaten. Die Depefchen liefen in gang gewaltigen Stogen ein. Berichiedene Rapellen brachten ein Morgenftanden bar. Der Fürst ift febr wohl auf, foll aber boch nicht allzu viele Deputationen empfangen. Der Schlofhof gleicht einem Baarenhaufe. Ueberaus zahlreich und prächtig, fo bemerkt die "Boft", find die eintreffenben Blumenfpenden. Go ichidt Rudolph Bergog aus Berlin in einem Meisterwert ber Rorbflechttunft ein Brachtflud aus Orchideeen, Amarillen, Clivien, Alpenveilchen, Flieder, Rofer 20. Brofeffor Schwenninger hat, vie alljährlich, neben einem Rofenstrauß 100 Liter Schmobener Salvatorbrau, den helmischen Salat, Sopfenkeimkuchen und 500 Rraben eier aufgebaut. Die Beichenke

Bibel bei G. Wigand in Leipzig erschienen. Sie fanden eine ungeheure Berbreitung. Das Geheimnig ihres großen Erfolges liegt theils in der Aufrichtigfeit, der innigen Glaubigfeit, Der frommen Ueberzeugung, aus der heraus fie geschaffen find, theils in der großen Schlichtheit und edelen Natürlichteit der Schilderung, in der energischen Gharafteriftit der mannlichen, in der lauteren Anmuth ber weiblichen und ber himmlischen 3bealgestalten Die zeichnerische Ausbrudemeife geht nirgende über Die fartonmäßigen ber Durerichen Solgienittsbilder hinaus, welche fich auf einfache, fefte Umriffe und auf Die Schaitenangaben mittelit traftiger Schraffirungen beschräntt und auf alles Dervorbringen von Tonwirfungen durchaus verzichtet.

Außer Diefem großen Bibelmert entstammen den letten Sahrzehnten bes Meifters noch ein paar Rartons gu ber "Ribend. lungen - Rlage", Entwurfe gur Deforation von Borgellangefäßen für die Metgener Manufaktur, ju Glasgemalden für die St. Paulskirche in London und ein Oelgemalde für das Maximilianeum ju München; "Luther ju Worms." Des Weisters Zeit und Rraft wurde burch feine amtliche Thatigkeit nur gu febr auf Roften feiner funftlerifchen Produttion in Anspruch genommen. Als Direktor der Gemäldegalerie lag es ihm ob, den Umgug berselben in das neuere Duseum, den prächtigen Gemperschen Bau am Zwinger, und bie Aufftellung in ben bortigen Galen und Rabinetts zu leiten. Das beste Gelingen hat wenigstens feine badurch erforberten Muben und Anstrengungen belohnt. Aber gunehmende Rorperleiben veranlagten ben Deifter, in feinem 77. Lebensjahre, Dies Amt Des Galeriedirettors niederzulegen. Am 24. Mai des folgenden Jahres, 1872, endete zu Dresden der Tod dies Dasein, das eben so köstlich und ruhmreich, wie mube- und arbeitsvoll gewesen ift. In der enormen Fulle großer vielgestaltiger Bilber und gezeichneter Rompositionen, welche Schnorr von Carolefeld mahrend berfelben geschaffen hat, ift nicht alles von gleich bleibender Bedeutung. Zumal in jenen Banogemalden überwiegt oft genug die Phrase, die Bose, das aufgebauschte theatralische Pathos. Die menschliche und natürliche naive Bahrheit und Unbefangenheit der Darftellung, zumal ber geschichtlichen Borgange, tritt nicht selten bagegen zurück. Aber an Diejem Gebrechen frantte bie gange beutiche jogenannte große Geschichtemalerei jener Zeit ; und ber Meifter, Der bort in Leipzig por hundert Jahren das Licht ber Welt erblidte, bat fich in nicht wenigen anderen Schöpfungen feines Genius Dentmale gefest, die auch nach aber hundert Jahren noch Menschenseelen erbauen und erheben und fo ihren Werth burch die Beit nicht eingebußt haben werben.

find fo vielfeitig und verschieben, daß fie fich taum überbliden, gefdweige aufgablen laffen. Taufenbe waren gur Begrüßung Des Altreichstanzlers von nah und fern herbeigeströmt. Um 11 Uhr Bormittags begannen die luftigen Mufitmeifen vor bem Schloffe ju erklingen. Der Fürst hatte turg zuvor die eingegangenen Beichente, foweit bas möglich war, besichtigt, und erschien bald im Rreije feiner Familie und Gafte auf ber Schlogterraffe, von ber gewaltigen Menschenmenge, die fich bruben auf ber Biefe perfammelt hatte, mit fturmijdem boch begrußt. Den Rapellmeister ber Rateburger Jäger jog ber Fürst in ein langeres Gespräch und leerte ein Glas auf sein Bohl. Der Boltsmenge bankte er burch wiederholtes Zuwinken. Un ben Altonaer Sängerverein, der die Jäger ablöfte, richtete der Fürst eine längere Ansprache, worin er bedauerte, daß Altona nicht Sit ber Pro-vinzialregierung geworben fei. Auf der blumengeschmucken Terraffe ward bas Leben immer pulfirender; ber Fürft, ber ausgezeichnet geschlafen hatte, war außerft frifd, ber Gafte unb Bratulanten famen von Minute zu Minute mehr, und für die meiften hatte ber Altreichstangler ein freundliches Wort. Auch Geschenke und Telegramme gingen noch ununterbrochen ein. Auf eine Bemertung Professor Schwenninger's ber Fürst murbe bald wfeder reiten, hat die Grafin Sugo Bendel als Gefchent eine prächtige Fuchsftute gefandt, die dem Fürften fehr gefiel. Gegen 1 Uhr traf aus Berlin ber Raiferliche Flügelabjutant Graf Moltte mit dem Ruraß ein. Fürst Bismard empfing benfelben fofort und fandte unmittelbar barauf ein Danttelegramm nach Abbazia. Auch eine Deputation ber Salberftabter Ruraffiere, beren Chef ber Fürft ift, ift für Rachmittag gur Gratulation angemelvet. Rach bem Empfange bes Grafen Moltte fand bas Frühftud fatt, nach welchem ber Fürft ein wenig ruhte. Spaterbin erschien das greise Geburtstagskind wieder zur Ausfahrt und murbe von neuem umjubelt. Die Menschenmenge war noch mehr angewachsen. Der Festtagstrubel wird ficher fich bis fpat in Die Nacht ausbehnen

Berfügung bes preußischen Juftigminifters. Der Reichsanzeiger ichreibt: Der Juftigminifter v. Schelling in Berlin erließ unter bem 19. Marg eine Berfügung an die Brafidenten ber Oberlandesgerichte, wonach eine Angahl von Borichlagen erwogen werden follen, wie den Digftanden zu begegnen fet, die aus ber unbeschräntten Freizugigfeit ber Rechtsanwaltschaft, sowie baraus entfteben, daß junge Juriften alsbalb nach bestandener Staatsprüfung ohne hinreichende praktifche Durchbildung jur Rechtsan-

waltichaft zugelaffen werben.

Das Ramerun : Abtommen. Dem Bundesrath ift eine formliche Mittheilung bes Abkommens mit Frantreich über Die Abgrengung ber Intereffenbereiche im hinterlande von Ramerun gemacht worden. Die Beröffentlichung Des Abtommens mit ber Dentidrift burch ben Reichsanzeiger tann erft nach erfolgter Ratifitation geschen, die erforderlich ift, weil die frangofiche Regierung fie ben Rammern vorlegen muß. Deshalb ift einstweilen Die Beröffentlichung im amtlichen "Dijd. Rolbl." erfolgt. — Das Braiibium bes allgemeinen Deutschen Berbandes hat bem Raifer eine Immediateingabe überreicht, worin baffelbe um Ab-lehnung des Ramerun = Abkommens bittet. "Bir glauben, in bem Bertrage, soweit er jur öffentlichen Renntnig getommen ift, eine endgiltige Abdrangung ber beutschen Intereffensphäre von bem burch beutiche Forfcher erichloffenen Bagbirmt und Badai erbliden ju muffen, und wir wurden eine Offenhaltung ber Frage durch Abbruch ber Berhandlungen bem Abichluß bes Bertrages auf ber befannt geworbenen Grundlage porgieben."

Beranberungen im Beamtenperfonal ber Schutgebiete. Der Abichluß bes Reichshanshalts und bes Etats für Die Schutgebiete für 1894/95 wird auch einige Beranderungen im Beamtenperfonal Der Rolonien mit fich bringen. In Ditafrita wird voraussichtlich ber Richter Sichte, welcher jest mit ber Bertretung bes Oberrichters betraut ift, jum Oberrichter ernannt werben. Der bisherige Oberrichter Legationsrath Sonnenichein ift feit dem Geptember v. 3. beurlaubt und nach Ablauf feines Urlaubs wieder, wie fruber, in der Rolonialabtheilung beichäftigt; wenn erft die Befegung der hier offenen Stellen

erfolgt, ourfte er etatsmäßig eingereiht werben.

Reue Unruben in Deutsch-Dftafrita. Die "Röln. 3tg." erhalt aus Brivatbriefen von, wie fie fagt, glaubwurdiger Geite Die überraschende nachricht, daß an der oftafritanischen Rufte wieder Unruhen entstanden find. Unmittelbar nach bem Aufbruch des Bouverneurs v. Schele und bes hauptmannes Ramfan mit faft ber gejammten Schuttruppe gur Unterwerfung ber Babebe habe Der aus bem Araberaufftand berühmte und berüchtigte Bana Beri Die unruhigen Glemente um fich gejammelt und bereits verichies bentlich Raramanen auf ben Sauptstragen überfallen. Es fet in Folge beffen eine gewiffe Banit entftanden und Die letten ver-fugbaren Rrafte, eiwa 2 Compagnien Bolizeimannicaft, an ber

Fom Adel.

Rriminalergablung von griedrich Friedrich. (26. Fortsetung.)

Nachbrud verboten.

"Auch ich glaube nicht, daß es durchzuführen ist und beshalb intereffirt es mich fehr, zu erfahren, wer eine fo tolle Aufgabe fich gestellt hat."

"Und die Wette ift in ber Racht vom 20. jum 21. Juli

abgeschloffen?" "Ja wohl."

Dann ift es ber Bron v. Gelbig nicht gewesen."

"Woher wiffen Sie bies?"

"Beil ber Baron in jener Nacht das Haus nicht verlaffen hat." "Sollten Sie fich nach fo langer Zeit noch genau baran erinnern ?"

"Ja, ich will Ihnen auch mittheilen, weshalb. Am 20. war mein Geburtstag, und ich hatte einige Freunde zu mir eingelaben. Der Baron fam gegen Abend heim und flagte über Unwohlfein. Er legt fich du Bett und ließ fich von meiner Frau Thee tochen." "Ließen Sie feinen Argt rufen ?"

"Nein, er wünschte es nicht. Am Abende schien es etwas beffer mit ihm zu werden, er fagte, daß er schlafen wolle und daß ihn beshalb niemand mehr fioren moge. Deine Freunde gingen deshalb schon um zehn Uhr fort, damit es still im Hause wurde. Der Baron verließ erft am folgenden Mittag bas Bett

wieder." "Dann muß es freilich ein Anderer gewesen sein, ich glaube auch taum, daß der Baron v. Sedlit ein fo ftarker Fußgänger ift," versetzte der Kommissar mit gleichgiltigem Lächeln, obschon ihn die Mittheilung auf das Höchste intereffirte.

Er verließ den Rentier, um den neugierigen Fragen besselben

auszuweichen. War ber Baron wirklich unwohl gewesen, ober hatte er bas Unwohlsein nur simulirt, um beweisen zu können, daß er in jener Racht bas Haus nicht verlaffen habe? Wie follte er dies erforschen?

Es gab nur einen Weg. hatte Selbig wirklich Malten erschoffen, jo fonnte er bas

Rufte zusammengezogen und gegen Bana hert aufgebrochen. hoffentlich erfolgen bald amtliche Mittheilungen, wie es in ber Rolonie fteht.

Ueber die Herbstmanöver ber deutschen Kriegsflotte perlautet bis jest, daß an ihnen nicht weniger als fünf Geschwaberdivisionen theilnehmen werden, denen noch zwei Torpedoboots= flottillen beigegeben find. Die Bahl der betheiligten Schiffe wird fomit die der Borjahre um ein bedeutendes übertreffen. Die einzelnen Sauptverbande werden bestehen: 1.) aus ben beiden Bangerbivifionen des ftandigen Manovergeschwaders; 2.) aus der vom 1. August ab zu formierenden Bangerfahrzeugflottille; 3.) aus dem Schulgeichwader, 4.) aus einem fogenannten gemifchten Geschwader. Alle Geschwaderverbande werden von Admiralen befehligt.

Die neue Ausruftung ber Infanterie Die allge: meinen Umriffe, in welchem fich bie Erleichterung ber Belaftung ber Infanterie halten wirb, haben wir früher ichon mitgetheilt. An genaueren Angaben ift noch Folgendes nachzutragen: Es werden versuchsweise die Rodichoge hinten getheilt und ein wenig verfürzt. Statt der Binde wird ein Kragenflud an das Hemd geknöpft. Das Kalikohemd wird durch ein Trikotgewebe erfest. Die Stiefel erhalten leichteres Leber für die Schafte und leichteren Befchlag. Die Unterhofen werben fo jugefcnitten, daß fie im Quartier als Dberhofe getragen werden fonnen. Die Tornifter werben erleichtert, mit beweglichen Trageriemen ohne Geftell bergestellt. Beltzubehör und Lebensmittelbeutel, in welchem Die eifernen Portionen Blat finden, werden unter der Torniftertlappe befestigt, und unten seitlich bes Tornifters zwei leicht zugängliche Tafchen für je ein Batronenpadet angebracht. Dafür fällt bie hintere Patronentaiche fort, jedoch nehmen die vorderen Taichen je 3 (ftatt 2) Padete ju 15 Patronen auf. Die Blecheinfage werden befeitigt. Die Leibriemen und Gabeltafchen werden um einen halben Centimeter fcmaler gefdnitten, als bisher. Das Rochgeschirr besteht aus geschwärztem Aluminium. Der Mantel wird im Ruden und in den Aermeln nicht gefüttert, der Schnitt enger, die Mermelaufichlage ichmaler gemacht. Die Drillichhofe fällt fort. Die Sandichuhe werden nur für die taltere Jahreszeit ausgegeben, bas Bugzeug wird um 200 Gramm verringert, bas Seitengewehr macht einem etwa ein Pfund leichteren Mobell Blag. An Schangzeug wird ber Truppe fo viel zugetheilt, baß jebe Compagnie uur noch 50 Spaten, 10 Beilpiden, 5 Beile mitführt, die man den ftarteren Leuten mitgeben mird.

Der Bund ber Landwirthe hat von neuem fich an feine Mitglieber gewendet, um Geld gur Begründung einer eigenen Zeitung fluffig zu machen. Die Zeitung foll mit einem Kapital von 500 000 Mart ins Leben gerufen werben. Ueber 400 000

Mart follen ichon vorhanden fein.

Die Beju de bei ben in Glat gefangen gehaltenen frangofischen Offizieren mehren fit. Bis vor turgem mar ein herr Faguet aus Paris bort, jest weilt, nach ber "B. 3.", ein Bruder eines der Gefangenen in Glas, Mutter und Gattin werden bemnächst erwartet; auch herr Faguet will noch einmal wieberfommen. Um Mittwoch murbe vom Oberpfarrer Biola auf der Festung ein Gottesdienft in frangofifder Sprache für Die Gefangenen abgehalten.

Der deutsche Sandwertertag, der vom 9. bis 11. April in Berlin tagen wird, wird eine Maffenbetheiligung aufmeifen. In einer in ber Reichshauptstadt abgehaltenen Borversammlung der Innungevorftande wurde ertlart, daß der vom preugischen Gewerbeminister von Berlepsch ausgearbeitete Entwurf für bie Organisation bes Handwerts nicht annehmbar sei. Unbedingt muffe an ber Ginführung obligatorifder Junungen fengehalten werden. Auch gegen bas Submiffionswesen und ben Baufchwindel

will ber Sandwerfertag Stellung nehmen.

#### Ausland.

Defterreid : Il ugarin.

Bie die "Ungarische Korrespondeng" aus angeblich verläglicher Quelle Wie die "Ungarische Korrespondenz" aus angeblich verläßlicher Luelle ersährt, hat Lud wig Kossunder in Test am ent hinterlassen. Seine Familie beschlöß sedoch die Geheimhaltung desselben, weil das Testament gegen die Dynastie und das Regierungssystem schwere Ausfälle und Angrisse enthält. Die Honved-Offiziere haben ihre Absicht einer torporativen Theilnahme der in der Hauptstadt domizistrenden Reserve-Offiziere des k. und k. Heeres und der k. ungarischen Honved dei der Leichenseier Kossunds zu insceniren, als inopportun sallen gelassen. Der Honved-minister Baron Feservary hatte die Offiziere vor seder Undehonnenheit dringend gewarnt, indem er ihnen vorhielt, die korporative Betheiligung der Reserve-Offiziere bei der Leichenseier würde als eine politische Demonsstration ausgesaht werden, die Folgen würden sir die Theilnehmer an diesem Aufzuge sehr unangenehm sein; einzeln könne ja jeder im Bürgerdiesem Ausguge sehr unangenehm sein; einzeln könne ja jeder im Birgerstleide der Trauerseier beiwohnen. — Unter ganz tolossalem MenschensUndrange hat in Budapest die Leichenseier Ludwig Kossuths, des Revoslutions-Diktators von 1848/49 stattgesunden. Namens des ungarischen lutions=Diftators von 1848|49 ftattgefunden. Namens des ungarifchen Barlaments fprach der hervorragende ungarifche Schriftfteller Alex. Jota i.

Gut seines Onkels nur zu Pferde erreicht haben; er selbst besaß fein Pferd, er mußte ein folches sich also geliehen haben, dies zu erforschen mar die nächste Aufgabe. Er zweifelte, daß er im Stande fein werde, diefelbe allein ju lofen und beauftragte beshalb mit ber Nachforschung zwei gewandte Bolizeidiener, mabrend er felbst auch nicht unthätig blieb. Es mußte mit der größten Borssicht versahren werden, denn hatte Seldig den Mord wirklich bes gangen und erfuhr er, daß sich auf ihn der Berdacht gelenkt habe, so war nur zu fehr zu befürchten, daß er fliehen werde.

Mehrere Tage blieben alle Nachforschungen erfolglos, keiner der Pferdeverleiher hatte in jener Nacht, in welcher Malten ers mordet war, ein Pferd ausgeliehen. Sollte ber Baron bennoch unschuldig fein? - Der Berdacht hatte fich bem Kommiffar zu tief eingeprägt, als daß er ihn fo leicht aufgegeben hatte. Nach seiner Ueberzeugung war das Unwohlsein des Barons nur Berstellung gewesen. In der Nacht oder spät am Abende hatte er unbemerkt das haus verlaffen und bies hatte er ohne Schwierigfeiten ausführen fonnen, ba von feinem Bimmer eine Thur in ben Garten führte, beffen niedrige Umgaunung leicht zu überspringen war. Er hatte bann einen zwischen Garten führenden Beg erreicht und war in furzer Zeit vor dem Thore ber Stadt gewesen.

Konnte er nicht zu Fuß zu dem Gute feines Onkels geeilt fein? Der Beg war in zwei Stunden zurudzulegen. Bober aber famen die Pferdefpuren, die Bitt am Dtorgen nach bem Berbrechen hinter bem Garten entdeckt hatte und die offenbar von einem Pferde herrührten, welches bort einige Zeit lang geftanden hatte? Er beschloß seine Nachforschungen noch nicht aufzugeben und seine Beharrlichteit blieb nicht ohne Erfolg.

Um zweiten Tage melbete ihm einer ber von ihm beschäftigten Polizeidiener, daß ein vor dem Thore wohnender Wirth, Namens Schmoller, welcher ein Reitpferd befige, welches er verleihe, daffelbe in der Racht vom 20. jum 21. Juli an einen herrn verliegen habe.

"Nannte er ben Ramen bes Herrn?" fragte Bitt. "Ja, er fagte ein herr v. Specht habe bas Pferd für die Nacht gemiethet."

Der Kommiffar forschte nicht weiter, sonbern begab fich ohne Bogern gn bem Wirthe, von bem er fich ben Bergang ergablen ließ. "Am Morgen jenes Tages," berichtete Schmoller, "tam ein

Ausschreitungen scheinen, soweit bisher befannt, nicht vorgekommen & sein. — Der so gialbemokratische Barteitag in Bien hat am Sonnabend seine Arbeiten beenbet. Man lehnte die Beschidung dar am Sonnavend seine arbeiten beendet. Den lednie die Beschickung des für den August geplannten Arbeiter-Schupkongresses in Zürich ab, weil auf demselben auch die bürgerlichen Parteien vertreten sein werden.

Das königliche Schloß in Benedig wird, wie der "Frankf. Ztg."
berichtet wird, auf Befehl des Königs Humbert für das deutsche Kaiserpaar in Stand geseht, das dort im April zwei Tage als Gäste des italienischen Königspaares verweilen wird. Premierminister Erispi wird seinen Herrscher begleiten. — Sehr ern ste Unruhen hat es bei Kadenna gegeben. Während 1500 aus dem Parden gesommene Kondorfeiten. gegeben. Bahrend 1500 aus bem Norden getommene Landarbeiter pon ber Kavallerie zerstreut wurden, brangen andere Taujende von Gilden bor, die mit Biden und Schaufeln bewaffnet waren; fie murben 3 Rilometer vor der Stadt durch 2 Kompagnien Infanterie aufgehalten. — Der internationale medizinische Kongreß in Rom verläuft in befriedigender Beise. Der König und die Königin haben bereits die von dem Kongreß veranstaltete Ausstellung wiederholt besucht.

Rugland.
Das österreichischerussische Sandelsprovisorium, welches dem definitiven Bertragsschlusse vorangehen soll, ist nunmehr in Kraft getreten. Die streitige Frage bes öfterreichischen Getreidezolles ift noch nicht gelöft, porläufig hat man sich in Wien nur verpslichtet, keine Erhöhung des Zolles vorzunehmen. Rußland binden für die Dauer des Bertrages alle dem deutschen Reiche zugestandenen Zollherabsetzungen.

Dänemart

Nach sast genau neunjähriger Dauer hat der Konslikt zwischen der dänischen Krone und dem Folkething seinen Abidluß gesunden. Es siegt darüber solgende Meldung vor: "Kodenhagen, 31. März. Der seit Jahren andauernde poittische Kampszwischen dem Folkething und der Regierung ist durch eine gestern Abend abgeschlossen Bereinbarung beendigt worden. Folkething und Landsthing bewilsigten zum ersten Male seit dem Jahre 1885 der Regierung das Singuagesch in welchen die Kamissianen zu. den der Regierung das Finanzgeset, in welchem die Bewilligungen zu den von der Regierung früher ohne Einwilligung des Reichstages ausgeführten Beranstaltungen eingeschlossen sind. Ausgeschlossen sind nur die Bewilligungen für das Gendarmerieforps. Der Reichstag nimmt dabei an, daß, um eine Biederholung provisorischer Beranstaltungen zu verhindern, derartige Gesets beiben Kammern vor dem Schluß der nächsten Sigung vorgesegt werden follen. Die Besestigungsanlagen und die Landesvertheidigung überhaupt follen nur mit dem Zwecke der Wahrung der Reutralität des Landes, deren Anerkennung und Achtung zu erlangen gesucht werden soll, geordnet

Der Präsibent der frangosischen Republit hat, wie der "Figaro" melbet, begleitet vom General Borius, das soeben in Paris ausgestellte Panorama des Gesechts bei Ruits besichtigt und sich dann wie folgt geäußert: "Soeben habe ich eine tiefe Erregung empsunden, als ich mit Ihnen dieses glorreiche Schlachtfeld überblicke, von dem mir als ich mit Ihnen dieses glorreiche Schlachtfeld überblickte, von dem mit auch nicht ein Winkel unbekannt ist. Und ich beglückwinische Sie, es mit dem patriotischen Geiste wiederhergestellt zu haben, von dem Sie besett sind." Diese Worte waren an den Maler Poilpot gerichtet, von dem bereits mehrere andere Panoramen wie: "Die Krönung des Jaren", Der Rächer" herrühren. Der "Figaro" kann sich in diesem Jusammenhange nicht versagen, die Geschichte zu Gunsten Frankreichs start zu färben und zu "korrigiren". General von Glümer war von Dison mit 11 000 Mann Badensern und 36 Geschühren ausgebrochen, um das in bedenklicher Rähe sich sammelnde französische Korps des Generals Crémer zurüczuschlagen. Der badische Berlust belief sich im Ganzen auf 52 Ofsziere und 893 Mann, möhrend die Franzosen 2200 Mann verlaren. Obaleich bei dem Gesechte mabrend die Frangofen 2200 Manu verloren. Obgleich bei bem Befechte die Generale von Glümer und Prinz Wilhelm von Baden verwundet wurden, gesang es, die französische, durch die Zage der Stadt Kuits auf einem Bergvorsprung außerordentlich begünstigte Stellung zu erstütrmen und unter Mitwirkung zweier anderen badischen Bataistone auch die Stadt Ruits seldst zu erobern. Diese Khatsachen entstellt nun der "Figaro" in der Beise, daß dei Nuits 12 000 Franzosen gegen 20 000 Deutsche geständigt geständigt und der Beise, daß dei Nuits 12 000 Franzosen gegen 20 000 Deutsche ges ber Beise, daß bei Nuits 12 000 Franzosen gegen 20 000 Deutsche getämpft hätten, und daß 8000 (!) Franzosen und 10 000 (!) Deutsche auf
dem Schlachtselbe gesallen sein sollen. Der "Figaro" hätte jedensalls seine
phantastischen Jahlen geschickter gruppiren können. Abgesehen davon, daß
er die Zahl der deutschen Truppen, die an dem Geschie kseisnahmen, zu
hoch berechnet, läßt er beinahe gerade so viele Deutsche sallen, wie thatsächlich in den Kampf zogen. Natürlich wird das Verhältniß zu Ungunsten der Deutschen weientlich verrückt, so daß man sich nur darüber
wundern muß, weshalb die Franzosen nicht am 18. Dezember 1870 ihre Stellung behaupter haben, vielmehr die Stadt Nuits durch die deutschen Truppen erobern ließen. In politischen Kreisen werden die Folgerungen,
welche wehrere Kläter an den Umstand knübsen, daß die Ordensverseinbung welche mehrere Blätter an ben Umftand fnüpfen, daß die Ordensverleihung des Raifers von Defterreich an den Prafidenten Carnot an demfelben Tage erfolgte, an welchem in Abbazia die Zusammenkunst zwischen Eage erfolgte, an welchem in Abbazia die Zusammenkunst zwischen Bem Kaiser von Deutschland und dem Kaiser von Desterreich stattsand, als durchaus hinfällig bezeichnet, da der Tag und die Stunde der Audienz des österreichischen Botschafters in Paris wie üblich vom Präsidenten den obestöftermeichischen ist. — Ein Bombenattentat wird aus der Ortschaft Dorat dei Limpaes gemeldet, welche in das Tanitat gings fantige allegt. Limoges gemelbet, welche in das Fenster eines Hauses gelegt worden war, das einem ehemaligen Notar gehört. Die Explosion ersolgte, während die Hochzeit der Tochter des Notars in dem Hause geseiert wurde. Durch dieselbe ist nur Naterialschaden angerichtet worden. Eine große Menge Rägel und Pleistide wurden am Thatorte gesunden

Montenegriner und Albanejen liegen sich wieder cin-mal ordentlich in den Haaren. Irgendwelche ernstere Bedeutung sit solchen gesegentlichen Grenzsasdassasgereien selbstverständlich nicht beizumessen, wenn es auch ein Hohn gegen die Kultur ist, daß dort das Abschneiden von Nasen und Ohren noch erheblich im Gange ist. Christen und Muhamedaner bort unten pfeifen beide gleichmäßig auf alle Civilisation.

Amerita.

In Darlington [Subcarolina] tam es ju einem blutigen Bufam= menftog zwifchen Beamten und Einwohnern, ale die Erfteren

Berr zu mir, ber mein Pferd für einige Stunden ber nacht gu miethen wünschte; er theilte mir mit, daß es sich um handle und daß er beshalb erft fpat am Abende fortreiten tonne. Er war ein großer, feingekleibeter Berr und nannte fich v. Specht." "Sagten Sie ihm bas Pferd sofort zu?" fragte Bitt.

"Nein, ich hatte ben herrn nie zuvor gefehen, und Sie wiffen. baß man nie vorsichtig genug sein kann. Es konnte möglicherweise ja ein Betrüger sein. Ich trug beshalb Bebenken, sobalb er dies indeffen mertte, erbot er fich, mir ben Werth bes Bferbes jur Sicherheit zu hinterlegen."

"Rahmen Sie bas Anerbieten an?"

Ja, er gab mir, als er das Pferd geschen hatte, hundert und fünfzig Thaler. Um Abende nach elf Uhr stellte er fich ein und ritt fort."

"Und wann fehrte er gurud ?" "Gegen drei Uhr Nachts."

"Sahen Sie ihn bann?" "Ja, ich mußte mich doch überzeugen, ob das Pferd keinen Schaben erlitten hatte, außerbem gab ich ihm bas Gelb gurud." "Bemerkten Sie vielleicht, ob ber herr fehr erregt war, als

er zurückfehrte?" "Er war schnell geritten, benn bas Pferbe bampfte."

"Woher wiffen Sie, baß bies in ber Racht vom 20. jum 21. Juli war? Es find mehrere Wochen feitdem verfloffen — follte Ihr Gedächtniß fo treu fein?"

"Auf mein Gebächtniß allein wurde ich mich nicht verlaffen." gab der Wirth zur Antwort. "Ich habe sofort am folgenden Tage die zwei Thaler, welche ich für das Pferd erhalten hatte in mein Buch eingetragen, und das war am 21. Juli.

"Tragen Sie jede Ginnahme fo gewiffenhaft ein?" fragte ber Rommiffar lächelnd.

"Nein, das kann ich nicht, mit dem Pferde ist es indessen etwas Anderes. Ich besitze dasselbe erst kurze Zeit und weiß selbst noch nicht, ob es fich lohnen wird; ich schreibe beshalb jede Ginnahme und Ausgabe für daffelbe genau ein, um nach einiger Zeit berechnen zu können. wie viel Gewinn es gebracht hat."

"Saben Sie den herrn nach der Zeit wieder gesehen?"

(Fortsetzung im zweiten Blatt.)

in Ausführung eines bezüglichen Gesetze versuchten, die Privathäuser nach Spirituosen zu durchsuchen. Auf beiden Seiten wurde eine Anzahl Bersonen getöbtet und verwundet. Dem "Newyort Heralb" zusolge sollen Den "Newyort Jeraus" zusige sollen 21 Geheimpolizisten erschossen sein. — Der Bürgerktieg rite gin. Brasilien geht recht lustig weiter. Ein Telegramm der Londoner "Times" aus Montevideo besagt, nach Privatdepeschen aus Rio de Janeiro wolle der Warschall Peizoto in die Provinz SantasCatarina, die völlig in den Händen der Ausständischen ist, einfallen. Die Ausständische betrachten ihre Stellung im Poetseng wie sie eine propisarische Poeisen und die eine bropisarische ihre Stellung in Desterro, wo sie eine provisorische Regierung gebildet haben, als völlig gesichert, sie wollen demnächst die Stadt Rio Grando angreisen, die sait ganzlich wehrlos ist.

#### Frovinzial: Nachrichten.

Schwetz-Tuckler Grenze, 40. Mäcz. Am britten Ofterseiertage schiedte die Käthnerfrau Wengler in Lischin, Kr. Schwetz, ihre 10jährige Tochter in ben nahen Bald, um Strauch zu holen; leiber ist das Kind bis beute noch nicht in das Haus der Eltern zurückgefehrt. Alle Nachsorschungen, auch die Absuchung des Baldes klieben erfolglos. Da in dem Balbe mehrere sumpfige Gewässer sind, so wird angenommen, daß das Kind von einem Bergabhange in den Sumpf heruntergestürzt ist und so den Tod gesunden hat.

— Aus dem Kreise Kulm, 29. März. Angeregt durch den Ortslehrer, sammeln auch die Schulkinder zu Kaldus vorgeschichtliche Gegenstände auf dem alten Gräberselde am Fuße des Lorenzberges. So hat der Schulknabe Waldemax Biber in den Ofterserien nachstehende hat der Schnittabe Waldemar Biper in den Ofterferien nachstehende Gegenstände gesammell: 10 Schläfenringe, theils von Bronze, theils von Scilber, serner 40 Perlen, darunter auch ganz große von Bernstein und bunt bemalte von Thon. Zu erwähnen sind noch ein Fingerring von Bronze mit Siegel, sowie einige Schnallen von Bronze. Die Gegenstände sollen gegen Entschaft werden. Bestpreußischen Produzial-Museum in

Danzig eingesandt werben.
— Bobauer Kreis, 29. Marg. Gestern gerieth in der Königi. Forft, Oberförstereibezirk Lonforsz, beim holzschlen der Altsiger und holzschläger R. aus Otremba unter einen gefällten Baumftamm und murbe berartig

gequeischt, daß sein Tod sosort erfolgte.

— Pelplin, 30. März. Zu einem Todischlage tam es vorgestern Abend in dem zum bischösslichen Taselgute gehörigen Vorwert Eichwalde. Zwei Knaben im Alter von 15—16 Jahren geriethen daselbst in Streit.
Der 20jährige Bruder des einen, Namens Richert, eilte hinzu und schlug den Gegner seines Bruders mit einem baumstarten Stamm so ungläcklich über Stirn und Nase, daß der Knabe nach ungefähr 15 Minuten seinen Geist aufgab. Nachdem heute eine Gerichtstommission aus Dirschau den Sachverhalt am Thatorte festgestellt hatte, murde Richert bem Berichts=

gefängniß zugeführt.

— Krojante, 30 März. In dem Dorfe Sacollnow, in welchem im Borjahr ein großes Fener neben vielen anderen Gebäuden auch das Gottes-haus einäscherte, ist noch für dieses Jahr der Neubau der Kirche in Ausschaus

sicht genommen. — Auch mit dem seit viesen Jahren geplanten Kirchenbau in Schönseld wird demnächst begonnen werden.
— Konitz, 31. März. Das Gut Ablig Reukirch, im hiesigen Kreise belegen, wurde heute im Bege der Subhastation an die Firma J. Tuchler hierselbst für ca. 116 000 Mt. verkauft.

— Danzig, 30. März. Die österreichische Hospacht "Miramar" soll noch einer weiteren umsassenden Reparatur an der Maschine unterzogen werden und bleibt zu diesem Zwede noch bis Monat Juni auf der Schischausschen Wert liegen. — Heute Vormittag haben die zu den Freihasens Verhandlungen seit Dienstag in unserer Stadt weisenden Dezernenten der einzellten Ministeriasabskeilungen sich noch Versin einzelnen Ministerialabtheilungen sich nach Berlin zurückbegeben. Gestern Mittag fand noch eine Fahrt auf einem Regierungsdampser nach Hela itatt, an der einige der Herren sich betheiligten.

— Elbing, 29. März. Die Schiffsahrt nach dem Oberlande dürfte am 3. oder 4. April eröffnet werden, während die Eröffnung der Schiffsahrt nach dem Oberlande durfte mit 3. oder 4. April eröffnet werden, während die Eröffnung der Schiffsahrt nach dem Der Schiffsahrt nach dem Der Schiffsahrt nach den Geren der Schiffsahrt nach der Schiffsahrt n

am 3. ober 4. April eröffnet werden, während die Eröffnung der Schisffahrt nach Danzig durch die Platenhofer Schleuse bereits am Sonnabend zu erwarten ist, da an diesem Tage die Schleuse sertig gestellt sein soll. — Gestern Rachmittag hat sich der in der Iohannisstraße wohnshafte Kentier Fried. Wilh. K. in seiner Wohnung erschossen, nachdem er sich vorher die Pulsadern an den Handen zu össene versicht hatte. K. war unverseiratzet und seit Jahren leidend. In letterem Umstand dürste wahrscheinlich die Ursache des Selbstmordes zu suchen sein. — Ans Ospreußen, 30. März. Der ätteste preußische und übershaupt deutsche Vollkächulehrer sie in Ostpreuße, und zwar der Präzentor und Kirchschulehrer Kerner zu Sellwethen. Derselbe seiert am Dienstag den 17. April sein 60jähriges Amtsjubiläum. Die ehemaligen Schüler des Jubilars wollen den Ehrentag zu einem schönen, würdigen gestalten. — Braunsberg, 30. März. Die Stadtvero deuten haben den Stadtschaußgaltsetat sur Sesusyab in Einnahme und Kusgade auf 192 574,22 Mt. seitgesest. An Semeinde-Eintommensteuer tommen zur Erhebung je 50 Kroz. Juschlag zur Srund-Gebäude und Gewerbesteuer und 335 Kroz. zu der Staatzeinsommensteuer. Die Wassersteit wurden 12 721 Mt. bewilligt.

bewilligt.

— Allenstein, 30. März. Am 31. März sind es genau zehn Jahre her, äls das Jäger-Batailon Graf Port von Bartenburg (Ostpr.) Ar. 1 in unsere Stadt seinen Sinzug hielt und wurde von da ab Allenstein eine Garnisonstadt, welche im Bereiche des 1. Armeesorps nächt Königsberg seit zu den größten und wichtigsten Garnisonen gehört; aber nicht nur allein deshald, weil in ihr etwa 3000 Soldaten, welche den drei Haupttruppengattungen: Insanterie, Kavallerie und Artillerie angehören, vereinigt sind, sondern auch dadurch, daß sie seitigen Jahren Sit von zwei Brigadestäben und verschiedenen Militärbehörden geworden ist.

\* Interdure 29. Wärz Seitem die deutschen Kunnasien in den

\* Infterburg, 29. Marz. Seitbem die beutschen Symnasien in ben Offfeeprovingen von der ruffischen Regierung aufgelöft wurden, find die gahlreichen dort wohnenden deutschen Familien darauf angewiesen, ihren Rindern in Privatzirkeln den ersten Unterricht ertheilen zu lassen, um dieselben dann später auf deutsche Schulen oder Universitäten senden zu können. Infolge einer Aufforderung der angeschensten Deutschen der Stadt Riga weilt der Leiter bes hiefigen Gymnafiums, herr Direttor Laubien, feit einigen Tagen dafelbft, um die dortigen Privatzirkel in Bezug auf die Uebereinstimmung ihrer Unterrichtspläne und Lehrziele mit denen der deutschen höheren Lehranftalten gu prufen. herr Direttor Laudien ift um fo lieber ber ehrenden Ginladung gefolgt, als das hiefige Symnafium, in dem ichon jest eine Angahl Rinder in Rugland lebender deutscher Familien ihre Ausbildung baburch einen nicht unerheblichen Zuwachs an Schülern zu erhalten Aussicht hat.

)-( Billau, 30. März. Der Lachsfang ift jest recht ergiebig. Fangresultate bis nahezu 50 Centner zu verzeichnen. Der Preis hat sich ziemslich stabil auf 75 Mark pro Centner gehalten, so daß den Fischern ein nenswerther Verdienst erwachsen ist.

† Heiligenbeit, 29. März. Der Bestigerschin A. Schwill in Eisenberg war am Dienstag mit einigen Leuten im Balde beschäftigt, Bäume zu fällen.

hierbei wurde G. von dem Ufte eines umfallenden Baumes fo ungludlich am

Kopfe getrossen, daß er auf der Stelle todt war.
— Stolp, 29. März. Der Provinziallandtag hat die von dem Prosvinziallandsschuß beantragte Aufnahme einer Anleihe von 6 Millionen Mark jur Förderung des Baues von Kleinbahnen mit der Maggabe angenommen, daß höchstens 8000 Mart Beihilfe für das Kilometer aus Provinzialdaß hochstens 3000 kart Beihilfe für das Kilometer aus Probinzialsmitteln zu gewähren und daß serner bei Einstellung die Höch eiser Betheiligung seitens der Prodinz seitens des Prodinzialausschusses auf die
dem Kreise vom Prodinzialverbande gewährten Mittel zu Kleinbahnbauten Rücksicht zu nehmen sei. Die Summe von 8000 Mark sür das
Kilometer ist darnach berechnet, daß eine Spurweite von 0,75 Meter thunlichst gesördert werden soll, daß die Kosten einer Kleinbahn mit dieser
Spurweite auf höchstens 25000 Mark sür das Kilometer zu berechnen kind. rechnen sind.

Razmierz nach Rl. Sokolnit, um dort fette Schweine abzunehmen. Als er zwei Schweine auf dem Wagen hatte, wollte er ein drittes besichtigen. Inzwischen gingen die ohne Aufsicht gelassenen Pferde mit ihrer Last da-

Laft vollständig. Die Pierde sind ohne Schaden davongekommen.

Bosen, 29. März. Die hiesige Straffammer verurtheilte eine sogenannte Engelmacherin, die Arbeiterfrau Marianna Symanska, welche ihr zur Bflege übergebene Rinder langfam verhungern und verfommen ließ, wegen fahrläffiger Tootung eines folden Rindes zu einem Jahr Gefängniß. In diesem Falle hatte die Berurtheilte das Kind eines Dienstmädchens verhungern

laffen. — Schmalleningken, 29. Marz. Trot der polizeilichen Berbote ist die Unsitte der Greichtung von Schauteln zur Ofterzeit bei den polnischen Littauern noch sehr verbreitet. Bei dem mit übermäßiger Wildheit bertebenen Bergnügen kommt es häusig zu Unglücksfällen. So stürzten ans letzen Feiertage ein Knecht und eine Magd zu Paikojowen aus der mit aller Kraft in die Höhe geschnellten Schaukel. Während die Magd mit einem Armbruch davon kam, slog der Knecht so heftig gegen die Wand,

daß er infolge ftarter Schabelverlegung eine Gehirnerschütterung babontrug und bewußtlos vom Plate getragen werden mußte. An feinem Auf= tommen wird gezweifelt.

#### Locales.

Thorn, ben 2. April 1894.

3 3um 1. April. Wirflich, wenn man es nicht in ben Beitungen und im Ralender ichwarz auf weiß gelesen hatte, man batte glauben konnen, ber lette Sonntag fei nicht ber erfte Tag bes launischen und mürrischen April, sondern des sonnigen und wonnigen Lenzmonats, bes Mai gewesen. So blau, fast italienisch blau, ber Himmel, so warm, in den günstigen Stunden wenigstens, die Sonne, so froh die Gesichter. Und dies allgemeine heitere Empfinden ließ sogar schon tühne Versuche ents fteigen, frühlingsmäßig auch äußerlich im erwachenden Frühjahr aufzutreten. Rein iconerer Tag tann je am übel beleumundeten erften April, an dem "man den Narren ichiat, wohin man will", erschienen fein. Freilich jebes Ding bat auch feine Schattenfeiten, ber gar zu icone, idealschone Frühlingsbeginn erweckt in des Landwirths Bruft eigene Gebanten, benen icon Frit Reuter's töstlicher Inspettor Bräsig in den geslügelten Worten Ausdruck verlieh: "Die schönen Frühjahr's hol der Deubel!" Ein gar zu schöner Frühling, das heißt, wie der Städter ihn schön findet, taugt sur die Landwirthschaft allerdings nichts, aber es ist ja noch früh im Jahr, und die alte Bauernregel "Mai fühl und naß füllt bem Bauer Scheun und Faß" mag auch zur Wahrheit werben Unferer Schuljugend, Die nun mit dem neuen Schuljahr in die alten Schulgebaube wieder hineinspaziert, mag es nach ben genoffenen iconen Frühlingstagen im Anfang allerbings ichwer antommen, hinter "Schloß und Riegel" zu figen, aber bie Ofterferien haben nach ber Winterszeit nur Schaffenstraft, neue Muffaffungefraft gebracht, und ba find auch die Stunden angenehm, in welchen die jungen Gemuther "aus bem Born des Biffens" ichlurfen. Ruftig schreite weiter, wer schon voran ift, jenen eile nach, wer im letten Jahre gurudblieb.

\* Biktoriagarten. Geftern Abend ging vor mittelmäßig besestem Hause Mozarts ewig schöne "Zauberflote" in Szene. Die erheblichen Kurzungen beeinträchtigten zwar den Gesammtein brud, indeffen ließ die gute Aufführung biefen Mangel einigermaßen verschwinden. Herr Staudinger spielte und sang ben Tamino mit so ersichtlicher Luft und Liebe, daß ihm reicher und wohlverdienter Beifall des Publifums zu theil murde. Den erften Pri fier gab herr Nordegg. Sein angenehm flingender Bag wurde burch bas wurdevolle Spiel unterstützt und rief einen guten Eindrud hervor. Die Märchenpringeffin Pamina hatte in Frl. Korab, welche diesmal aus sich herausging und die Lieblich: teit biefer Rolle zu erfüllen bemüht mar, Die beste Bertreterin. Wir burfen ber jungen Runftlerin, wenn sie sich ber anmuthigen Reize ihrer Perfonlichkeit bewußt ift und fiet somit fo giebt, wie fie ift, noch viele Erfolge verheißen. Herr Sveistrup legte als Papageno vielen urwüchfigen ungezwungenen humor in diefe Rolle, fo bag ber ihm gespendete Beifall nur die richtige Folge feines treffllichen Spieles mar. Gine ebenbürtige Partnerin fand er in 30hanna Berbit, welche Papagena mit Schalthaftigleit gab. Die Borftel= ung war trop berRurgungen eine berbeften, welche bie Befellichaft gegeben hat. Es mag zu biesein Eindruck wohl auch die zauberschöne Duste Mozarts, der mit Dieser Dper sein lettes Werk schuf, wesentlich beigetragen habeu. Das Orchester hielt fich recht mader. - Heute Montag Abend gelangt als vorlette Opern = Vorstellung im Bittoriatheater "Der Troubadur" jur Aufführung. Mit "Der Postillon vom Lonjumeau" schließt Dienstag das Gasispiel im Biktoriatheater. Alle noch ausstehenden Dugendbillets haben

ju diesen beiden Borstellungen noch Giltigkeit.

d Allgemeiner deutscher Sauloerein. Morgen (Dienstag) Abends 8 Uhr findet im Thorner Hof eine Generalversammlung bes allgemeinen beutschen Schulvereins ftatt. Bur Berathung tommt das in Thorn stattfindende Provinzial-Schulfest.

A Landwehr = Berein. Die am Connabend ftattgehabte Sauptber= sammlung des Bereins, welcher ein Bismard = Rommers folgte, war von einer großen Angahl Kameraden, denen sich nach Schluß des geschäftlichen Theils eine große Menge Bismard - Berebrer hingugefellte, befucht. Der Derr 1. Borfibende eröffnete die Berjammlung mit einem begeistert aufgenommeinen Imaligen Hurrah für unseren Kaiser. Gleichdarauf betrat Sr. Excellenz herr Generallieutenant v. Hagen den Bersammlungssaal und nahm an den Verhandlungen sowie auch später an dem Kommerse regen Antheil. Ein Kamerad ist in den Verein ausgenommen und zwei herren haben sich zur Ausnahme gemeldet. Soweit die Kameraden zur Herren haben sich zur Aufnahme gemeidet. Soweit die Kamertaden zur Stelle waren, wurden ihnen die neuen Satungen des Vereins überwiesen. Der von dem 1. Kassenssiehrer Kameraden Porsch erstattete Viertelzahresbericht ergad einen Kassensbestand von über 1500 Mark. Nach Beendigung des geschäftlichen Theils war den Gästen der Zutritt gestattet und es begann der zu Ehren des Altreichskanzlers angesetzte Kommers. Die 3 Kaiserbüsten, sowie diesenigen des Fürsten Bismard waren mit einem prachtvollen Blumenstor umgeben im Saale ausgestellt. Derr Kamerad Erdtmann hielt einen, sein durchdachten, spannenden Bortrag sieder die nar mehr derm 2000 Aufren von den Formalien wider alles über die bor mehr benn 200 Jahren von den Frangofen wider alles Bollerrecht erfolgte Aneignung ber beiden urdeutschen Länder Eligh und Lothringen. Sierauf widmete der Berr 1. Borfigende dem eifernen Rang= ler, bem Baumeifter bes neuen beutschen Reiches, eine tief empfundene Rebe und ichloß diefelbe mit dem Buniche für das weitere Bohlergehen des fo berühmtenund beliebten Mannes sowie mit einem dreimaligen Soch. Bei vielen patriotischen Reden, bei frohem Sang und Gläsertlang wurde die Feier in der würdigsten Beise begangen und jeder der Anwesenden hat wohl die Ueberzeugung gewonnen, das der Landwehr-Berein Thorn es sich angelegen sein läßt, die Treue für Raifer und Reich, fowie die Baterlandsliebe bei feinen Mitgliedern gu hegen und zu pflegen

— Der hiefige Vorschusverein hat die von ihm erworbene Besitzung in Gremboczyn in Kentengüter ausgetheilt. Die Besitzung ist 170 Morgen groß. Die Parzellen sind in Größe von 6—10 Morgen eingetheilt; sie brachten 120—150 Mark per Morgen.

Tagdkalender. Rach dem Jagdschongesetze dürsen im

Monat April nur geschoffen werden: Auer-, Birt- und Fafanenhahne, Trappen, Schnepfen und wilde Schmane. Für alles übrige Wilb gilt Schonzeit.

\* Revifion polnifder Bolksbibliotheken. In ben Regierungs. begirten Danzig und Marienwerder find neuerdings eine Reihe polnischer Bolfsbibliotheten burch bie betreffenben behördlichen Organe eingehend revidirt worden. Auch haben die Beamten eine Reihe Bucher zu weiterer Brufung von ben Bibliothetaren eingeforbert. Der Borftand bes Bereins der polnischen Bolts. lefezirtel zu Bofen macht daraufbin im "Dziennit Bogn." ben Bibliothetaren berfelben befannt, daß jedes Buch aus Diefen Lefezirteln mit bem Stempel bes Bereins verfeben fein muß, als Zeichen, daß es von ber fritischen Rommiffion des Bereins revidirt worden ift; nur folche Bucher burfen in den Bolts. Lejezirteln gehalten und ausgelieheu merben.

- 3n Plod haben vier vermogende Unternehmer eine Dampferges fellichaft gebildet. Sie haben drei Baffagierdampfer in Weftpreußen bestellt, die in nächster Zeit geliefert werden sollen. Auch in Warschau sollen neue

Dampfer eingestellt werben.

† Jur Barnung. Gestern Abend glitschte eine Dame in der Schuhmacherstraße in Folge einer auf der Straße liegenden Apselsinensichale aus und tam zu Falle. Die betreffende Dame konnte sich zunächst noch in einen Fleischelnden begeben, wurde dann aber ohnmächtig. Erst nach Anwendung verschiedener Mittel erholte sie sich von der stundenlangen Dhumacht. Im Uebrigen hatte ber Unfall glücklicherweise feine schlimmen Folgen. Doch beweift dieser Borfall mal wieder, wie sehr durch den un-verantwortlichen Leichtsinn und die Unachtsamkeit des Publikums die

öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Es fann beshalb nicht genug auf solche Mififtande aufmerkjam gemacht werdeu. Lufttemperatur heute am 2. April 8 Uhr Morgens: 6 Grab

\*\* Gefunden ein Ravalleriefabel in der Mellienftrage. Raberes im

Polizei=Sefretariat.

\*\* Berhaftet murben 15 Bersonen.
() Bon der Beichsel. Seutiger Basserstand 1,32 Meter.

#### Telegraphische Depeschen des "hirsch-Bureau."

Bien, 31. März. Die "Bolit. Corresp." meldet, die Handelsvertragsverhandlungen mit Ruhland haben zu einer Berständigung geführt. Der Bertrag wird gleich dem deutsch = russischen bis zum 31. Dezember 1903 in Geltung bleiben. Bis zum Perfettswerden des Bertrages werden die beiderseitigen Konventionalzölle icon in den nächften Tagen provisorisch gur Anwendung gelangen.

Wien, 1. April. Bie nun bestimmt ist, trifft Kaiser Wilhelm am 13. April Vormittags um 11 Uhr in Wien ein, berbleibt hier einen Tag und reist alsdann am Sonnabend Bormittag über Karls-ruhe zur Vermählungs des Grobherzogs von hessen mit der Prinzessin von Koburg.

Brag, 31. März. Rach hierher gelangten Privatmelbungen follen die Anarchiften die Stadt Schlau angezündet haben; die Stadt

brennt an allen vier Eden.

Rem = 9 ort, 31. Marg. In Creets im Dalonegebirge wurden brei Familien durch Schneelawinen verschüttet, über 20 Per-In Creete im Dalonegebirge fonen find todt.

Für die Redaktion verantwortlich: Oswald Knoll, Thorn,

| all cold             | Bafferstände der Beichsel Morgens 8 Uhr                               | und | 29 | ra | he.                          |   |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------------------------|---|-----------|
| Beichiel :<br>Brahe: | Thorn, ben 1. April Warschemünde den 31. März Bromberg ben 31. März . | VI. |    |    | 1,58<br>1,57<br>3,98<br>5,34 | " | Rull<br>" |

#### Kandelsnachrichten.

Thorn, 31. März.

Wetter peachtvoll. (Alles pro 1000 Rilo per Bahn.) Beizen sehr stau, Kauflust sehlt gänzlich 129psb. bunt 123 24 M., 130 32psb. hell 125 26 Mt., 133 35psb. hell 127 Mt. Roggen fehr flau, 121 23pfd. 103/104 Mt., 124 25pfd. 105 Mt. Gerite Brauw. 136/40 Dit., feinste Gorten theurer. Erbfen Futterm. 115 18 Mf., Mittelw. 131 34 Mf. Safer 125/135 Mt.

Biden 156 60 Det.

Lupinen blaue, trodene 95|98 Mt., gelbe 105|110 Mt.

Danzig, 31. März. Beizen loco inländ. unveränd. per Tonne von 1000 Kilgr. 101/134 Regulirungspreis bunt lieferbar transit 745. Gr. 104 Mt. jum freien Berfehr 756 Gr 132 M.

Roggen loco unverändert, per Tonne von 1000 Kgl. grobtörnig intänd. 105 Mt. transit 81 Regulirungspreis lieferbar 714 Gr. intänd. 106 M. unterpolnisch 81 M. transit 80 M. Spiritus per 10 000 °, Liter contigent. 48', Mt. Gd. nichtconting 28'/2 M., Gd. kurze Lieferung 28', März-April 29 Mt. Gd.

#### Velegraphische Schlusscourse.

| Berlin, den 2. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Tendenz der Fondsbörse: schwach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. 4. 94.   | 31. 3. 94. |  |  |  |  |  |  |
| Russische Banknoten p. Cassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219,90      | 219,75     |  |  |  |  |  |  |
| Bechsel auf Warschau turz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218,85      | 218,90     |  |  |  |  |  |  |
| Breußische 3 proc. Consols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,30       | 88,20      |  |  |  |  |  |  |
| Breußische 31/2 proc. Consols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,70      | 101,70     |  |  |  |  |  |  |
| Breußische 4 proc. Confets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107,80      | 107,05     |  |  |  |  |  |  |
| Bolnische Bfandbrieje 1-19 proc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67,20       | 67,05      |  |  |  |  |  |  |
| Bolnifche Liquidationspfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64,90       | 64,85      |  |  |  |  |  |  |
| Bestpreußische 31/2 proc. Pfandbriese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97,70       | 97,70      |  |  |  |  |  |  |
| Disconto Commandit Antheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 193,40      | 195,20     |  |  |  |  |  |  |
| Desterreichische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163,70      | 163,85     |  |  |  |  |  |  |
| Weizen: Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141,—       | 140,50     |  |  |  |  |  |  |
| September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144,—       | 142,50     |  |  |  |  |  |  |
| loco. in New-York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63,7        | 64,3       |  |  |  |  |  |  |
| Roggen: loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117,-       | 117,-      |  |  |  |  |  |  |
| Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122,-       | 122,50     |  |  |  |  |  |  |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124,50      | 123,75     |  |  |  |  |  |  |
| September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124,25      | 124,75     |  |  |  |  |  |  |
| Rüböl: April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42,70       | 42,60      |  |  |  |  |  |  |
| Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,80       | 43,70      |  |  |  |  |  |  |
| Spiritus: 50er loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,90       | 50,60      |  |  |  |  |  |  |
| 70er loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31,20       | 30,80      |  |  |  |  |  |  |
| April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,50       | 35,-       |  |  |  |  |  |  |
| September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,30       | 35,70      |  |  |  |  |  |  |
| Reichsbant-Discont 3 pCt. — Lombard-Binsfu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B 31/2 resp | . 4 pet.   |  |  |  |  |  |  |
| The state of the s | -           |            |  |  |  |  |  |  |

#### Standesamt Thorn.

Bom 26. bis 31. Marg 1894 find gemelbet :

Geboren: 1. Dem Schiffseigner Moolf Brenner ein Sohn. Dem Maurer Ludwig Lenkowski eine Tochter. 3. Dem Schneider Anton Katrynski ein Sohn. 4. Dem Arberter Julius Jalkowski eine Tochter. 5. Dem Restaurateur Oskar Loedtle eine Tochter. 6. Dem Schiffsgehilfen Rarl Mantiewicz eine Tochter. 7. Dem Bostschaffner Couard Rlinger eine 8. Dem Arbeiter Albert Moede eine Tochter. 9. Dem Arbeiter Jacob Zelazny eine Tochter. 10. Dem Bicefeldwebel Seinrich Michaels ein Sohn. 11. Dem Schiffer Josef Polaszewski ein Sohn. 12. Dem Schneidermeister August Rühn eine Tochter. 13. Dem Arbeiter Jacob Krüger eine Tochter. 14. Dem Schuhmacher Anton Konczykowski eine Tochter. 15. Dem Premierlieutenant Georg Fritsche ein Sohn. 16. Dem Tapezierer Robert Jacobi ein Sohn. 17. Ein unehel. Sohn.

Gestorben: 1. Arbeiterfrau Rosalie Gostomski geb. Warden, 55

2. Eigenthümer Beinrich Rahn, 65 Jahre. 3. Rind Bermann Beefer, 1 Jahr.

3um Aufgebot: 1. Königl. Gerichtsschreibergehilse Ignas Labinsti und Maria Jecrzynski. 2. Künstler Gustav Brandt und Gertrud Gott-wald. 3. Schuhmacher Leo Oginsti und Marianna Fischöber. 4. Stell-macher Johann Borowski und Veronika Zielinski. 5. Hilfsweichensteller macher Johann Borowski und Beronika Zielinski. 5. Hiksweichensteller Johann Liegmann und Marianna Rozynski. 6. Schlosser Franz Suminski und Elise Müller. 7. Lokomotivheizer Wilhelm Geppert und Martha Fellbrich. 8. Schriftisser Martin Kawinski und Klara Lewandowski. 9. Bremser Emil Knitter und Marie Stobbe. 10. Schwied Gustav Ballentin und Marie Greis. 11. Kangirarbeiter Hermann Kress und Franziska Baranowski. 12. Stadtsörster Conrad Wolfs und Martha Jarske. 13. Lehrer Hermann Mausolf und Olga Spranki.

Chelich sind verbunden: 1. Kedaktenr Wilhelm Grupe und Katharina Krause. 2. Klempnermeister Esjar Schlurop und Hudusks. 3. Klemdner August bentel und Auguste Serzberg.

3. Klempner August hensel und Auguste Bergberg.

Ueberzieher: n. Lodenstoffe à Mt. 4,95 per Meter versenden in einzelnen Metern an Jedermann Erstes Dentsches Tuchversandtgeschäft Oettinger u. Co. Frankfurt am Main Fabrik - Depot. Mufter bereitwilligft franto.

Baedagogium Lähn bei sirschberg i./Schl., altbewährt, gesund und schön gelegen. Kleine Reals und Gymnasial-Klassen führen bis zum Freiwilligen. Gramen und gur Brima. Gemiffenhafte Pflege und Ausbilbung. Aufnahme vom 8. Jahre an. Befte Erfolge und Empfehlung Profpette toftenfrei. Dr. H. Hartung.

# Gänzlicher Alusverkauf.

Breitestraße 37.

Die Restbestände

meines ziemlich großen Lagers habe ich nochmals im Preise bedeutend herabgesetzt um schnell damit zu räumen.

(1394)

Für eine der ersten

Berliner Damenmäntel-Fabriken

habe ich für furze Zeit Commissions-Lager nur Neuheiten in Jaquettes, Regenmänteln, Capes übernommen, welche zu Fabrikpreisen verkauft werden.

Ordentliche Sigung Der Stadtverordneten verfammlung. Mittwoch, ben 4. April 1894,

Machmittags 3 Uhr.

Tages ordnung der Krankenhaustasse sür das Jahr 1892/93.

Nr. 2. Betr. desgl. der Kämmerei-User-

Raffe für 1892 93.

3. Betr. besgl. ber Rammereitaffe für bas Ctatsjahr 1892|93, fowie bes Rämmereifapitalienfonds für 1892.

Nr. 4. Betr. Ersatwahl eines Bürgermit= gliedes der Forstdeputation an Stelle des von Thorn verzogenen Apothefers

Rr. 5. Betr. desgl. der Sanitätsdeputation. Rr. 6. Betr. die Bahl des Schmiedemeisters Julian Luedtfe jum Sprigenmeister auf ber Culmer-Borftadt.

Rr. 7 Betr. Uebertragung des Pachtber-trages bezüglich der Culmer-Chaussesgeldhebestelle von bem bisherigen Kächter Borowsti auf den Mühlen-bauer August Jans aus Ablerhorft. 8. Betr. Beleihung des Grundstücks Coppernikusstr. Ar. 5 mit 25 000 Mt.

Nr. 9. Betr. Erhebung der Kommunalab-gaben pro 1894 95 bezw. Festschung des Zuschlages zur Staatseinkom-

Rr. 10. Betr. die zu Zweden der Waffer-leitung und Kanalisation aufzunehmende Anleihe.

mensteuer.

Nr. 11. Betr. das Protofoll über die am 28. Marz b.f ftattgefundene Raffen-

Nr. 12. Betr. Beleihung des Grundstücks Altstadt Nr. 194 mit 10000 Mark.

Altstadt Nr. 194 mit 10000 Mark. Nr. 13. Betr. Bertagung der Sache wegen Erbauungeines neuen Sprißenhauses Nr. 14. Betr. Bergebung von Erd= und Ka= nalarbeiten der Basserleitung und Kanalisation und zwar Lovs I und II (Innenstadt.) Nr. 15. Betr. die Beiterbeschäftigung des Herrn Oberingensur Megger.

Thorn, den 31. Marg 1894. Der Vorsitzende

ber Stadtverordneten . Berfammlung. qez. Boethke.

Sefannimachung. Generalver fammlnug Des Bericonerungs-Bereins Dienstag, den 5. April d. 38. Bormittags 11 2 Uhr im Magistrats=Sigungssaale. Thorn, den 31. März 1894.

(1424)

Der Vorstand. 4 olizeil. Befanntmachung.

Bum Zwede der Ausführung von Ranali sationsarbeiten werben die Bader-, Bind-, Marien- und Schuhmacher-Straße von heute ab auf die Dauer von 10 Tagen für Reiter und Fuhrwerke gesperrt. Thorn, den 2. April 1894.

Die Bolizei-Berwaltung.

Soeben erschien:

Netsrik, L. Wasserleitungsund Canalisations-Polka mit humoristischem Text

für Pianoforte. Vorräthig in der Buchhandlung

Walter Lambeck

Der Unterzeichnete nimmt mit bem heutigen Tage feine Bragis wieder auf. Dr. med. Kuntze, pract. Arst.

Ein poinischer Cursus für Rinder beginnt am 4. April er. bei Mirowski, Coppernicusfir. 4, Il.

## An die Bewohner von Thorn und Umgegend.

Montag, den 2. April b. J.

eröffne ich im Hause

No. 16 Altstädtischer Markt No. 16 in nächster Nähe der Post, neben der Conditorei Pünchera's Nachflgr.

ein Colonialwaaren-Spezialaeschäft

unter der Firma

Packfammer für sämmtliche Colonialwaaren

In meinem Geschäft wird jede verehrte Sausfrau Gelegenheit haben, ihre Einkäufe an Colonialwaaren zu noch nie bagewesenen billigen Preisen machen zu können.

Auszug aus meinem Preis-Courant, den ich in den nächsten Tagen versenden werde und auch in meinem Geschäft auf Wunsch zu haben

| van Houtens Cacao per                       | Pfd. Wit.            | 2,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holland. Cacao, leicht löslich ausgewogen   | ontodionada          | 1,80 u. 2,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Streuzucker, grob und fein gemahlen "       | " "                  | 0,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brod-Raffinade, bei ganzen Broben "         | ile, punia           | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,, ausgewogen "                             | 11 11                | 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Würfel-Raffinade "                          | MINION N             | 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dampf-Caffee's, täglich frisch geröstet von | " "                  | 1,30 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Roh-Caffee's, reinschmedend "               | " "                  | 1,10 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pflaumen, bosnische                         | ,, ,, (              | ,15,0,18,0,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reis, grobförnig und zart "                 | " "                  | 0,12 u. 0,15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | CONTRACTOR OF STREET | AND DESCRIPTION OF THE PERSON |

sowie sämmtliche andere Colonialwaaren zu entsprechend billigen Preisen. Bei auswärtigen Bestellungen werben Sade und Kisten zum verpacken nicht berechnet.

Indem ich mein neues Unternehmen dem Wohlwollen eines geehrten Bublifums empfehle, zeichne

Sochachtungsvoll

#### Josef Burkat

Altstädt. Martt 16, neben Pünchera's Conditorei.

Bur geft. Beachtung. Rach 10jahriger Thatigteit in ben größten Geschäften Berlins habe bier, Breiteftrage 32 2 Tr., ein

Atelier für Damen-, Knaben- u. Mädchen-Confection eröffnet und empfehle mich bei Bedarf den hochgeehrten Damen Thorns und Umgegend gur Ausführung in ben modernften Façons. Auch nehme alle Arbeiten zur Modernifirung bei billigfter Breisberechnung an.

Hochachtungsvoll E. Grochowska.

#### Schles, Gebirgshalb- u. Reinleinen verfende ich das Schock 331/, Meter circa 60 Schl. Ellen

versende ich das School 33%, vereit einen.

von 14 Mart an.

Spec. Musterbuch von sämmtlichen Leinen-Artiteln, wie Bettzüchen.
Intette, Drell, Hands und Taschentücher, Tischtücher, Satin, Wallis, Pique-Parchend 2c. 2c. Dber-Glogan in Schlessen.

Sämmtliche chulbücher,

welche in den hiesigen Schulen eingeführt sind, in bekannt vorzüglich dauerhaften Leipziger Einbänden

und neuesten Auflagen empfiehlt bestens die Buchhandlung von

E. F. Schwartz.

Ich fuche zum 15. April ein zuverlästiges, tüchtiges

Kindermädchen. Frau Hauptmann Brosius. Brauerftr. 1. Melbungen von 7 8 Uhr Abends.

für 3 Schüler in einer fathol. Familie wird gejucht. Bon wem? Bu erfragen iu der Expedition biefer Zeitung

#### Hausbesitzer-Verein.

Wohrungsanzeigen. (1324) Jeben Die uftag: Thorner Zeitung Donrer fag: Thorner Breffe,

Countag: Thorner Oftdeutsche Zeitung. Genaue Beschreibung der Wohnungen im Bureau Elifabethitrafe Rr. 4 bei hern Uhrmacher Max Lange. Breiteftr. 8, mbl. 2. Et. 2 3im. 40 D. Bäderstraße 21, 3. Et. 1 Zim. 90 M. Mauerstraße 36, 1. Et. 3 Zim. 370 M. Hofftraße 7, Parturre, 6 Zim. 600 M. Ein Grundstüd in guter Lage, alt ein-geführte Bäderet, 4322 Mt. Mieths.

ertrag, zu verkaufen. Mellinstraße 66, 1. St. 3 3im. 260 M. Mauerstraße 36, 3. St. 3 3im. 360 M. Gopernicusftr. 5, 3. St. 2 Zim 200 M. Breitestraße 17, 3. St. 6 Zim. 750 M. 3. Et. 6 Zim. 750 M. hofftraße 8, 3 Bim. 240 M. part. Beiligegeiftfir. 6, 1Gtg. 1 Bim. 140 Dt. Marienftr. 13, 1. Et. 1 8 im. 20 Dt. Jafobsftr. 17, Lab. m. Bohn. 700 M. Schulftr. 22, part. mbl. 2 3im. 30 M. Mauerftr. 22 Erogesch. 2 3im. 135 M. 900 11 2. Et. 8 3im. Hofftraße 7 3 Et. 3 Zim. Mauerstr. 36 360 D Baderstr. 10, groß Hofraum Baberstr. 10, 2 Uzerbahnsch. Breitestr. 8, 1. St. 2 mbl. Zim. 150 M 260 M. 27 Dt. Breitestr. 47, parterre 3 3im. 360 M. Mellinstr. 76, parterre 3 3im. 330 M. Mellinftr. 89, Buifdgel. Pferdeft. 150 Dl Brüdenter. 8, parterre 4 3im. 750 M. Baderstraße 19, 1. Et. 5 3im. 1100 M. Culmerstr. 15, 1. Et. mbl. 3im. 20 M. Mellinstr. 98, Garten, 2 3im. 180 M. Culmerftr. 11, 2. Et. 4 3im. 630 Dt. Brüdenstr. 4, part. Contorzim. 200 M. Bäderstraße 43, Keller 1 Zim. 136 M. Mellinstr. 88, 1. Et. 2 Zim. 120 M. Baderstr. 26. 2. Et. 5 Zim. 800 M. Mellinstr. 136, Erogesch. 4 Zim. 300 M. Baderftraße 26, 1. Gt. 3 Bim. 450 M Baderstraße 2, part. 5 3im. 625 M. Baderstraße 2 3. St. 4 3im. 425 M. Baberftraße 2, 3. Et. 3 Bim. 275 M. Grabenftr. 4 Reller-Et. 2 3im. 150 Dt. Bäckerftr. 43. "1 Zim. 136 M. Strobandstr. 20 Part. Möbl. Zim. 18 M.

Berechteftraße 33 ift die I. Stage per fofort oder fpater Rachm. 6 Uhr: Miffionsstunde. Breitefte. 48 im Gigarrengefcaft.

Victoria-Theater. Seute Montag: Borlette Borftellung

Der Troubadour. Dienftag, ben 3. April 1894: Lette Borftellung m Dugenbbillets.

Der Postillon von Lonjumeau Allgem, deutscher Schulverein. Dienftag, ben 3. April 1894,

Abends 8 Uhr im Thorner Hof

General-Berjammlung. Berathung über bas in Thorn ftattfindende Provinzial-Schulfeft.

Um jahlreiche Betheiligung wird ge=

Der Vorstand.

Handelskammer für Kreis Thorn. Dienttag, den 3. April 1894, Nachmittags 4 Uhr

im Sandelskammer - Bureau.

Dienftag auf bem Altftabt. Martte: Baeler Budlinge. (1423)Schweitzer.

Treffen Dienftag mit fetten Räucheraalen, frifchen fleinen pomm. Bud. lingen und Lachshering auf bem Mitftädtifchen Martt ein Gebr. Thiess. (1405)

Doblittes Zimmer ift gleich zu vermiethen. Winklers Hotel, Klosterstraße 1, 2 Treppen.

1 oder 2 möbl. Bim Brudenftr. 16, IV. Plofterftraße 1 2 fl. 2Bohnungen je 2 Zimmer, Ruche und Keller winkler. zu vermiethen.

gut mobi. Bim. mit a. ohne Bur-ichengelaß g verm Gerftenftr 16 I. Diobl. Wohnung, Rabinet u. Burichen-gelaß 3. v. Coppernifusfir. 41. C. Wegner. I Comptoir, hochparterre, und ein Lagerraum p. 1. April zu vermiethen. (680) Paul Engler, Baberftrage 1.

Gin möbl. Zimmer jum 1. April zu vermiethen. (1319) Baderftraße 6 II.

Gine Stube ju vermiethen. Baderftraße 6.

Kirchliche Machrichten.

Dienstag, den 3. April 1894. Reuft. evang. Rirde.

Berr Brediger Pfefferforn.

3wei Blätter.